## Nº0. 63.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwochs, den 14. Mars 1827.

Angefommene Frembe bom 12. Mar; 1827.

Berr v. b. Groben, Dberft und Kommandeur ber 10. Landwehr : Brigade, aus Konigeberg, Gr. Gutebefiger v. Swingreff aus Bombfi, I. in Dro. 99 Bilde; Br. Gutsbesither v. Godzimirefi aus Riemegonet, Gr. Gutsbesither von Brzesti aus Michaplas, Sr. Gutsbefiger v. Baranowsti aus Silarowo, Serr Gutsbefiger v. Karczemofi aus Diefchen, Gr. Ontobefiger v. Karczewofi aus Czar= notek, I. in Dro. 384 Gerberftrage; Gr. Gutebefiger Graf v. Chorgewelli aus Lubostronie, Gr. Gutebesitzer v. Potwordweft, aus Przyszeft, I. in Nev. 243 Breslauerftrage; fr. Gutsbefiger Emiefzuleti aus Kofzut, fr. Gutsbefiger Jacobi aus Roventfa, Gr. Pachter Kiedrowski aus Struchowo, I. in Dro. 168 Bafferfrage: Br. Apothefer Andrae aus Rogasen, Br. Stadt = Sefretair Schnig= gerberg aus Liffa, I. in Dro. 210 Wilhelmöftrafe.

Subhaftations = Patent. Das unter Dro. 1 zu Grameborf bei Rogafen belegene, auf 6425 Ribir. im Sahre 1826. abgeschäfte, ben Jacob Mlawitterschen Erben zugehörige Frei= schulizengut, foll auf Untrag eines Real= glaubigere offentlich an ben Deiftbieten= den verfauft werden.

hierzu find bie Licitationstermine auf

den i 7ten Mai, ben 17ten Guli, ben 18ten Ceptember c.,

Patent Subhastacviny.

Solectwo od zaciągu wolne pod No. 1. Gramsdorf pod Rogoźnem położone, na 6415 Tal. w roku 1826 oszacowane a do Sukcessorów Jakóba klawitter należące, na wniosek iednego z Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu przedane być

W tym celu termina licytacyine na dzień 17. Maia, dzień 17. Lipca,

Vormittags um 9 Uhr, wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Ussessor Mandel in unserem Partheien= Zimmer angesetzt, zu welchem Kaussusstige und Besitzfähige mit dem Bemerken eingesaden werden, daß der Zuschlag erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme erfordern, daß die Tare und Bedingungen sederzeit in der Registratur eingesehen werden können, und daß jeder Bietende eine Caution von 500 Athler. baar oder in Pfandbriefen erlegen muß.

Posen den 12. Februar 1827. Konigl. Preußisches Landgericht.

dzień 18. Września r. b., z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Mandel w naszey izbie stron przed południem o godzinie gtey wyznaczonym został, na który ochotę kupna maiących i kwalifikowanych z tém oznaymieniem wzywamy, iż przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i warunki w każdym czasie Registraturze przeyrzane bydź mogą, i że licytuiący kaucyą 500 tal. w gotowiznie lub listach zastawnych złożyć winien.

Poznań d. 12. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag einiger Real = Glaubi=
ger, sollen die im Schrimmer Kreise be=
legene Ritter = Guter Flowiec, bestehend
aus Klein = und Groß = Flowiec und der Haulanderei Pecna, im Jahr 1824. auf
70,903 Rthlr. 11 fgr. 4½ pf. gerichtlich
abgeschäht, meistbietend verkauft werden.

Die Bietunge-Termin stehen auf ben 31. Januar 1827, ben 1. Mai 1827. und ben 31. Juli 1827. Vormittage um 9 Uhr, von welchen der Lette peremtorisch ist, vor dem Lands-Gerichte-Affessor Rapp in unserm Instructione-Zimmer an. Rauf- und Ver

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych, dobra szlacheckie Iłowiec w Powiecie Szremskim położone z wsi Wielkiego i Małego Ilowca, niemniey olędrów Pecna składaiące się, w róku 1824 na 70903 Tal. 11 śgr.  $4\frac{1}{2}$  fen. sądownie ocenione naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Termina licytacyine na dzień 31. Stycznia 1827., dzień 1. Maia 1827.

dzień 31. Lipca 1827, przed południem o godzinie 9tey z których ostatni iest zawity, przed Assessorem Sądu Ziemiańsk. Kapp, w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochote kupna i do posiadania zdol-

figfähige werden vorgeladen, in diesen Terminen entweder in Person, oder durch geseiglich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und ju gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Umftande eine Ausnahme gestatten. Zugleich wird die ihrem Auf= enthalte noch unbefannte Real = Glaubi= gerin Majorin von Lazaref Rucfichte ber für fie Rubr. III. Mro. 19. eingetrage= nen Caution von 500 Athle. unter ber Berwarnung vorgelaben, daß ber Bu= schlag biefer Guter bem Meistbietenden nach gerichtlicher Erlegung des Rauf= schillings nicht nur ertheilt, sondern auch die Loschung fammtlicher eingetragener und leer ausgehender Forderungen, ohne baß es zu biefem 3med ber Production ber Inftrumente bedarf, verfügt werden wird.

Die Tage und Bedingungen konnen in ber Registrafur eingesehen werben.

Pojen den 14. Ceptember 1826. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Subhastations-Yatent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Kreise belegene, zur Bomaventura v. Bornclischen Nachlaß-Masse gehörige Gut Konowo nebse Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taxe auf 38,430 Athler. 8 sgr. 9 pf. gewürzigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Reissbietenden verlauft werden.

nych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięce daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Równie zapozywamy z mieysca zamieszkania niewiadomą Wierzycielkę realną Maiorową de Lazaref względem zaintabulowanéy dla niéy pod Nubr. III. liczby 19. kaucyi w ilości 500 Tal. pod zagrożeniem iż przysądzenie tych dóbr naywięcey daiącemu po sądowem złożeniu kupna pretii nie tylko nastąpić ma, ale też wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów nakazaném zostanie.

Taxa i warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Września 1826. Królew, Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostalości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według laudszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym kof.cem wyznaczone są ter-

Es find hierzu bie Bictungs = Ter= mina licytacyine na mine auf dzien 3. Stycze

den 3. Januar k. J., den 31. März k. J, und der peremtorische Termin auf den 30. Juni 1827.,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Ribbentrop Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt, zu welchem besitzschige Kauf-lustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Tare zu seber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werben die ihrem Wohnorte nach unbefannten Realglaubiger, als: bie Alexandrine geborne bon Trzeinsta, Imo voto v. Borneta, Ildo voto von Miroslamsta, die Catharina v. Boruda verebelichte v. Prufinowsta und bie Ga= Iomea von Vorucka verebelichte Miro= Blawsfa, hierdurch offentlich vorgeladen, ihre Rechte in ben anfichenben Terminen wahrzunehmen, unter ber Berwarnung, daß im Fall ihres Ausbleibens bem Meiftbietenben ber Buichlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Raufgel= bes die Lofchung ihrer Forderung ohne Production der daraber fprechenden Do= fumente erfolgen wird.

Gnefen ben 10. August 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ebictal=Citation.

Auf ben Untrag bes Bormundes ber Roch Czachorsfischen Erben, haben wir zur Liquidirung und Berificirung ber mina licytacyine na dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p., termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Boruckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu summy szacunkowéy, wymazanie ich długów bez produkowania dokumentów do tychże sciągaiących się nastapi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się opiekuna Sukcessorów Rocha Czachorskiego, wyznaczyliśmy termin do likwidowania

Forberungen feiner unbefannten Glaubiger, einen Termin auf ben 4ten April 1827. por bem Landgerichte= Referendarius von Rentowski Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu dem= felben werden fammtliche etwanige unbe= fannte Gläubiger unter ber Warnung Beladen, bag fie bei ihrem Ausbleiben, aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ver= wiesen werden sollen.

Denjenigen Glaubigern, bie an ber per= fonlichen Erscheinung gehindert werben, wird Behufs Wahrnehmung ihrer Rechte Der Juftig = Commiffarius Wilde, Difflo= wiß und Landgerichtsrath Schulz als Mandatar in Vorschlag gebracht, und bleibt es bemnachst ben resp. Glaubigern überlaffen, sich aus der Zahl berfelben Einen Mondatar, ber jedoch noch vor. dem Termine mit Vollmacht und Infor= mation zu verseben ift, zu mahlen.

Gnefen ben 30. November 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent. Das unter unferer Berichtebartelt im Fraustabischen Rreife, I Meile von biefer Rreisstadt, 2 Meilen von Glos gan, 3 Mellen bon Liffa und 12 Meis len bon Pofen belegene, gur Ritemels fter Ernft Carl Gottlieb v. Ludeschen

i usprawiedliwienia pretensyi iego wierzycieli niewiadomych, na dzień 4. Kwietnia 1827. zrana o godzinie o. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu naszego odbyć się maiący, na który bądź iakich kolwiek nieznanych wierzycieli, z tém zapozywamy zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się osądzonemi zostaną, za pozbawionych wszelkich swych praw, z pretensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspokojeniu zgłoszonych się sie Wierzycieli w massie pozostać mogło, odesłanemi bydź maią.

Tym zaś Wierzycielom którymby osobiste stawiennictwo przeszkadzać miało, końcem wysłuchania ich względem swych praw przedstawia im się na Pełnomocników Kommissarza Sprawiedliwości Wilde, Niklowitza i Sędziego Ziemiańskiego Schulz, zostawuiąc im wybor z liczby tychże, winien atoli Mandataryusz bydź wczesnie przed terminem w plenipotencya i informacya opatrzonym.

Gniezno d. 30. Listop. 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wschowskim, mile od tego miasta Powiatowego, 2 mile od Głogowy, 3 mile od Leszna i 12 mil od Poznania położone, do massy sukcessyino likwidacyiney Ernesta Kaerbschaftlichen Liquidations, Masse ges hörige abeliche Gut Stare Dizewce oder Alt. Driedis zweiten Antheils, auch der Niedere Antheil genanne, welches nach der gerichtlichen Tape auf 10,458 Rel. 18 Sgr. 9 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der v. Luckeschen Benefizial Erben und Real Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhas station öffentlich an den Meistbietenden berkauft werden, und die Vietungss Termine sind auf

ben 2ten April 1827, ben 2ten Julius 1827, und ber peremtorische Termin auf

ben ben Dkrober 1827, bor bem Deputirten Landgeriches Rath Herrn Gabe hier selbst angefest. Der sistsähigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem lesten Termine bas Gut dem Meistbietenden jugeschlagen werden soll, insofern nicht gesestliche hinternisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fteht bis 4 Wochen vor bem legten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Lape porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Lore kann gu jeder Beit in uns ferer Registra ne eing feben werben.

Fraustadt den 23. Oftober 1826. Ronigl. Preup. Landgericht.

Publicandum. Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgericht werden auf den Antrag der Erben bes am 28. August 1824, ju rola Lucke Rotmistrza należące, czyli Alt-Driebitz drugiey części zwane, które podług sądowey taxy na 10458 tal. 18 śgr. 9 fen. ocenione zostały, na wniosek beneficyalnych Sukcessorów Lucke i Wierzycieli realnych w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią i termina licytacyjne na

dzień 2. Kwietnia 1827, dzień 2. Lipca, i zawity termin na

dzień 6. Października 1827. przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzią Ziemiańskim w tuteyszem pomieszkaniu sądowem są wyznaczone.

Zdolność do posiadania maiących kupców uwiadomiamy o tych terminach z tem doniesieniem, iż w ostatnim terminie dobra rzeczone naywięcey daiącemu przysądzone bydź maią, ieżeli prawne przyczyny wyaiątku niedozwola.

Z resztą wolno każdemu aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem przy sporządzeniu tany zaszłe omylki nadmienić. Tane każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Wschowa d. 23. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podpisany Król Sąd Ziemiański na wniosek Sukcessorów w dniu 28. Sierpnia 1824 r. w Swierzynie zmar-

Swierczyn verftorbenen Gutsbefiger Un= dreas v. Malczewski, beffen unbekannte Glaubiger aufgefordert, ihre etwanigen Forberungen und Ansprüche an ben Un= breas von Malczewsfischen Nachlaß bei ber bevorftehenden Theilung, und fpate= ftens innerhalb 3 Monaten anzumelben, widrigenfalls wenn die Unmelbung un= terlaffen wird, nach Ablauf diefer Frift, und nach erfolgter Nachlaßtheilung, ben Erbschaftsglaubigern bes v. Malczewski nach der Vorschrift S. 141. Tit. 17. Theil I. des Allgemeinen Landrechts nur frei fteben foll, von jedem Erben nach Berhaltnif feines Erbtheils ihre Befriedigung verlangen zu durfen.

Fraustadt ben 15. Februar 1827. Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der jubifche Raufmann Samfohn Jo= leph Cohn zu Bomft und beffen verlobte Braut, die Gara Marcuse, haben nach einem por Ginschreitung ber Ghe errich= teten Bertrage bie Gemeinschaft ber Gus ter und des Erwerbes ausgeschloffen, wel= thes ben bestehenden Borfchriften gemäß dur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit ben 26. Februar 1827.

Ronigi, Preuß. Landgericht.

lego dziedzica Andzrzeia Malczewskiego tegoż niewiadomych Wierzycieli ninieyszem wzywa, ażeby pretensye swoie do pozostałości Andrzeia Malczewskiego maiące, przy uskutecznić się maiących działach a naypóźniey w przeciągu trzech miesięcy podali, gdyż w razie przeciwnym, ieżeli zgłoszenie się zaniedbane zostanie, po upłynieniu tego czasu, i po nastąpionym podziale pozostałości, wierzycielom pozostałości Malczewskiego według przepisu S. 141. Tit. 17. Cz. I. P. P. K. tylko wolno będzie, od każdego Sukcessora w stusunku iego schedy 24dać swoiego zaspokoienia.

Wschwowa d. 15. Lutego 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Kupiec żydowski Samsohn Jozef Cohn z Babimostu i oblubienica iego Sara Markuse, wyłączyli pomiędzy sobą w skutek układu przed zawarciem związków małżeńskich zdziałanego, wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszém, stósownie do exystuiących przepisow prawnych do publicznéy podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 26. Lutego 1827. Król. Pr. Sad Ziemiański. Offener Arreft.

Nachdem über bas Bermigen bes ber= ftorbenen Domainen = Beamten Carl Lub= wig haaf zu Murzonno ber erbschaft: liche Liquidatione = Prozeff eroffnet, und bemgemäß ber offene Arrest erlaffen worben, fo werden alle biejenigen, welche Geld, Pratiofa, Dofumente ober Brief-Schaften bes Gemeinschuldners binter fich haben, aufgeforbert, nicht bas geringfte vielniehr und sofort bavon Anzeige zu owszem natychmiast o tem nam domachen, und bie Gelber, Effetten ober niesli, oraz pienigdze, effekta i Briefichaften mit Borbehalt ihres barau skrypta z zastrzegeniem sobie praw habenden Rechts bis zu bem auf den 5. do nich im studgegeh do terminu na Dai 1827. auffebenden Termine an dzień 5. Maja 1827 wyznaczounfer Depositorium abzuliefern, wibris nego do Depozytu naszego oddali, genfalls die geleiftete Bahlung oder Hus- gdyż w razie przeciwnym wszelka antwortung für nicht geschehen erachtet, wypłata lub wydanie za nie nastapiound zum Beften ber Maffe anderweit beis ne uwaganem, i na dobro massy pogetrieben werden foll.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen Ci ktorzy podobne rzeczy i pienigober Gelber verschweigen, haben über= dze zataig, lub zatrzymaig, spodziebem noch zu gewärtigen, baß fie ihres wać sie ieszcze mogą, it wszelkie baran habenden Pfande oder anderen prawa zastawu lub inne im sluzace Rechts fur verluftig erflart werden. utraca.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarłego naddzierzawcy dobr narodowych Karola Ludwika Haak w Murzynnie proces sukcessyino likwidacyiny otworzony i areszt otwarty wydany został, przeto wzywaia się wszyscy, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do dłużnika wspólnego należące posiadają, aby z tych baven an beffen Erben zu verabfolgen, nic Sukcessorom iego nie wydawali wtórnie ściągnionem zostanie.

Bromberg ben 18. December 1826. Bydgoszcz d. 18. Grudnia 1826. Ronigl. Preug. Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

CARLO VICTOR OF THE ALERSON

Mark A sate of the court of the party of the

orara de la constante de la co

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage ju Mro. 63. bes Pofener Intelligenz - wlatts.

Mende at the transfer of the state of the st

Edictal = Citation.

Von bem unterzeichneten Landgerichte werben alle biejenigen, welche an die Amte-Caution bes Sulfe-Executor Klatt ju Edubin Unfpruche zu haben vermei= nen, gu bem auf ben 6. Juni 1827. Vormittage um 9 Uhr in unserem In= fiructione = Zimmer vor dem Geren Land= Gerichte = Muscultator v. Lastowsti an= ffehenden Termine mit dem Auftrage vor= Beladen, entweder in Person oder durch gesetlich zuläffige Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre etwanigen Unfor= berungen aus ber Dienst = Zeit bes Rlatt glaubhaft nachzuweisen, wibrigenfalls fie mit benfelben an die gedachte Umte-Caution praffudirt, und an die Person bes ic. Klatt lediglich verwiesen werden foller.

Bromberg den 22. Januar 1827. Königlich Preuß. Landgericht.

Publican dum.

Folgende in der Stadt Zirke belegene wüsste Baustellen, als Nro. 119., alte Nummer 137., taxirt 12 Athlir., worsauf 50 Athlir. Fener = Eassen = Entschädisgungsgelder, Nro. 118. taxirt 12 Athlir., worauf 75 Athlir. Fener = Cassen = Entschäbigungsgelder, Nro. 91. taxirt 15 Athlir., worauf 100 Athlir. Fener = Cassen = Entschäbigungsgelder, Nro. 82. taxirt 45 Athlir. 10 Sgr., worauf 50 Athlir. Fener = Cassen Entschäbigungsgelder, Nro. 121. alte

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sad Ziemiański zapozywa wszystkich tych, którzy do kaucyi urzędowéy Exekutora Klatt w Szubinie z czasu urzędowania tegoż pretensye mieć mniemaią, ażeby się w terminie na dzień 6. Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana w izbie naszéy instrukcyincy przed Ur. Laskowskim Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawih, i pretensyg z czasu służby Klatt wiarogodnie udowodnili, albowiem wrazie przeciwnym z takowemi do wspomnioney kaucyi urzędowey prekludowani j tylko do osoby Klatta odesłani zostana.

Bydgoszcz d. 22 Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Puste place w Sierakowie położone, iako to: Nr. 119., a stary Nro. 137., taxowany 12 Tal., na którym 50 Tal. z rowarzystwa ogniowego wynadgrody stoi, Nr. 118. taxowany 12 Tal, gdzie z towarzystwa ogniowego 75 Tal. bezpieczeństwa, Nro. 91. taxowany 15 Tal., na ten 100 Tal. bezpieczeństwa ogniowego, Nr. 82. taxowany 45 Tal. 10 śgr. i bezpieczeństwo ogniowe 50 Tal., Nro.

Rummer 118. farirt 20 Rthlr., Feuer= Coffen = Entschädigungegelber 75 Athlr., Rro. 124., alte Nummer 130., tagirt 3 Athlr., worauf Feuer = Caffen = Entschabi= gungsgelder 150 Rible., Diro. 58., alte Nummer 32., tarirt 12 Athlr., worauf Feuer = Caffen = Entschabigungsgelber, 50 Mthlr., Mro. 137. tarirt 20 Mthlr., wors auf Beuer = Caffen = Entschadigungegelder 50 Rthir., und Mrs. 125., taxirt 125 Rthlr. und worauf 150 Rthlr. Fener-Caffen-Entschädigungegelber haften, werben wegen rudffandigen Rammerei=Abgaben, jufolge hohen Rescripts Gines Ronigl. hochverordneten Landgerichts zu Meferig im Termin ben 26. Mai a. c. gur Stelle in Birke offentlich an ben Deift= biefenden gegen gleich bgare Begablung Außer der Erlegung bes Rauf= verkauft. gelbes ift die Sauptbedingung : Bebau= ung ber muffen Bauftellen. Die Toren konnen jederzeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Birnbaum ben 17. Februar 1827. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations: Patent.

Das allhier in der Kirchgasse unter Mro. 169. belegene, von Fachwerk erz baute und mit Schindeln bedeckte, dem Tuchmacher Christian Gottlied Mantler eigenthümlich zugehörige Wohnhaus, wels ches auf 150 Athle. gerichtlich gewürdigt ist, soll Schulden halber im Wege ver nothwendigen Subhassation verkauft werz den.

Im Auftrage bee Ronigl. Landgerichts

121. stary Nr. 118. taxowany 20 Tak towarzystwa ogniowego 75 Tal., Nr. 124., a stary Nro. 130. taxowany 3 Tal., gdzie bezpieczeństwa ogniowe go 150 Tal., Nro. 58., stary Nro. 32. taxowany 12 Tal., na ten ogniowych pieniędzy 50 Tal., Nro 137. taxowany 20 Tal. i na ten bezpieczeństwa ogniowego 50 Tal., a na koniec Nro. 125. taxowauy 125 Tal. na którym 150 z towarzystwa ogniowego bezpieczeństwa, zostaną na zlecenie Prześ. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, z przyczyny podatków kameralnych na mieyscu w Sierakowie dnia 26go Maia r. b. więcey ofiaruiącemu zaraz za gotowa zapłatę posprzedane. Procz zapłaty kupna pieniędzy, iest obowiązek główny place puste pobudować.

Williage att Plate 62.

Warunki taxy mogą codziennie w naszéy registraturze być przeyrzane. Miedzychod d. 17. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w Boianewie w ulicy kościelney pod liczbą 169. położony, w ryglowkę wybudowany szkudłami pokryty, sukiennika Krystyana Bogumiła Maentler własny, a wedle taxy sądowey na 150 Talarów oszacowany, ma być z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Prześw. Sądu Zie-

tu Fraustadt haben wir daher einen peremtorischen Licitatione-Termin auf ben 28. Mai d. J. Nachmittage um 2 Uhr in unferm Geschäfte-Lokale angesett, ju welchem Kauffustige mit der Berficherung vorgeladen werden, daß ber Meifibietende ben Zuschlag gewärtigen kann.

Die Taxe fann taglich in unserer Re= Siftratur eingefehen, die Kaufbedingun= gen follen dagegen im Termine eröffnet

merden.

Bojanowo ben 5. Mars 1827. Abnigl, Preuß. Friedensgericht.

miańskiego wyznaczyliśmy więc do odbycia licytacyi termin zawity na dzień 28go Maia r. b. popoludniu o 2 godzinie tu w mieyscu u. rzędowania naszego, na który ochote do kupna maiacych, z tém nad. mienieniem zapozywamy, iż naywię. céy daiący przyderzenia spodziewaś się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może. Warunki kupna zaś w terminie ogłoszo.

nemi beda.

Boianowo dnia 5. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

### Publifandum.

Das ben Gottfried und Maria Glifa= beth Pudritfifden Cheleuten geborige, ju Blaker Sauland, Herrschaft Neuftadt und Buter Rreife unter Mro. 1. belegene Ru= Aifal-Grundftuck, welches auf 186 Athle. 20 Sgr. gerichtlich abgeschatt worden ift, foll auf den Antrag der Glaubiger Chulden halber im Termine ben 28. Mai a. c. an Ort und Stelle Bormittags um 11 Uhr öffentlich verkauft wer= den, indem wir dazu Kauflustige einla= ben, fich zahlreich einzufinden, bemerken wir sugleich, daß ber Meifibietende ben Zuschlag, wenn nicht sonst gesetzliche Grunde es verhindern follten, vom Ro= aigl. Lundgericht Posen zu gewärtigen gat.

Obwieszczenie.

Gospodarstwo Bogusławowi i Maryi Pudrickich małżonków własne, w Holedrach Blaki w maietności Lwoweckiey w Powiecie Bukowskim pod No. I položone, chłopskie, które podług sądowey taxy na 186 tal. 20 sgr. oszacowane iest, ma być na wniosek Wierzycieli z przyczyny długów w terminie dnia 28. Maia r. b. o godzinie II. przed południem na mieyscu wyznaczonym, cznie sprzedane; zapraszaiąc więc na te licytacya cheć nabycia maiących, aby się licznie stawili, uwiadomiamy im przytem, że naywięcey podaiącemu przybicie nastąpi, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą i Król. Sąd Ziemiański te przedaż potwierdzi.

Taxa tych nieruchomości iako i

Die Zare bes Grundstuds so wie bie kondycye sprzedaży mogą bydź ka-Raufbedingungen tonnen taglich in unfe= ter Registratur eingesehen werben. przeyrzane.

Buf den 17. Februar 1827. Ronigl. Preug, Friedensgericht.

żdego czasu w naszey Registraturze

Buk d. 17. Lutego 1827.

Król. Pruski Sąd Pokoju-

Auction, Reuftabt Nro. 210.

In bem Local bes herrn General v. hiller werbe ich am Donnerstag ben 22ften Marg c. und folgende Tage verschiedene Mobilien, Saus = und Ruchene gerath und andere Gegenstande offentlich verauctioniren. Ablgreen,

## Gefreide : Markt : Preife in der Sauptftadt Pofen. (Nach preufischem Maaf und Gemicht)

| Getreide : Arten.                                                                                                                                                                                       | Mittwoch den<br>7. Märg, |                                                                  | Freitag den<br>9. März.                                      |                                                                 | Montag den 12. Mari.                                                  |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | von<br>Mir.fgr.pf.       | bis<br>Mir.gr.pf.                                                | von<br>Mr. fgr. vf.                                          | bis<br>Rit.far.vf.                                              | von<br>Mr.far.ve                                                      | bis on a                                              |
| Reigen der Scheffel Roggen Dito. Berste Dito. Duchweißen dito. Erbsen Dito. Bartosseln Dito. Bartosseln Dito. Beu der Centner à 110 Pfund. Strob das Schock à 1200 dito. Butter der Garniec zu 4 Quart. | 1 15 -                   | 1 17 6<br>1 8 6<br>- 25 6<br>1 7 6<br>1 15 6<br>1 17 6<br>3 25 7 | 1 15 —<br>1 7 6<br>1 — —<br>24 —<br>2 6 —<br>1 10 —<br>1 2 — | 1 17 6<br>1 8 6<br>- 25 -<br>1 7 6<br>1 15 -<br>1 2 6<br>3 25 - | 1 12 6<br>1 7 6<br>1 7 6<br>1 2 6<br>1 8 —<br>1 2 6<br>1 8 —<br>1 2 6 | 1 17 1 8 - 25 - 25 - 1 5 - 1 10 - 15 - 1 2 6 3 25 - 1 |